# Uniamisches Worhenblatt.

Organ für die Kreise Juowraciaw, Mogilno und Guesen.

Erscheint Montags und Donnerstags Bierteljährli er Abonnementspreis: Picfige 11. Sar., durch alle Kal. Bostanstalten 123/2 Sar. Fünfter Jahrgang.

für hiefige 11 Egr., burd alle Rgl. Boftauftalten 123/4 Sgr. Berantwortt, medatiene: hermann Engel in Inowraclow.

Informonegebubren für die dreigelpaltene Korpuszeite oder deren Raum 11/4, Egr. Erpedition: Geldaftemtal Stiedenischtafe Ur. 7

### Die Erwartungen des Volkes vom Landtage.

Wahrend fic bie Politifer aller Parteien über die Urt, Die Behandlung ber bem Land. tage gutommenben Weschafte ftretten und Die nich einander naber fichenden Gefinnungegenoffen über Die befte Saftit fich mit einander gu verftandigen fuchen, welche Die liberale Bartet im Abgeordnetenhaus Dies Mal einschlagen foll, ift es intereffant gu beobactten, mas benn im Bolfe eigentlich fur eine Erwartung vom Landtag, D. b. von ber liberaten Partei auf bem Landtage gebegt mire. Die große Craatofrage, D. b. Die Berftandigung über ben Militar Giat wird vorläufig gar nicht mehr in Ausficht genommen. Wie Die Regierung in ihren Organen fich auch jest wieder barüber ausspricht, fo mußte jede Erwartung ichwinden, welche auf einen Schritt ber Regierung gerichtet war, ber gu einer Erleichterung ber Militarlaft und baburch ju einer Berftändigung führen konnte. Bei ber Nachricht von ben verschiedenen Armee-Reduftion n, großen und fleinen, besondere in Defterreich und Frankreich, hofften Manche, ber Augenblid ber erftanbigung fei jest nahe. Cie hatten immer geglaubt, Die Regierung babe fich boch im Laufe ber Berbandlungen mit dem Abgeordnetenbaufe und burch ihre Beobachtungen im lande felbft, befondere burch Die Rlagen über Mangel an Arbeitofraften auf bem Lande, überzeugt, baf fie bei ber Reorganifation Die Grarte ber Armee Doch gu boch gegriffen babe. Men mar im gante geneigt, Berrn v. Patow, bem Finangminifier ber neuen Mera, die Ginführung ber Reorganisation gugufcbieben, weil er bei ber Grorterung ber Roften ber Reorganifation fic ramit begnügt habe, bloe Die Steuerertrage mit Rudficht auf Die Begablung ber nen eingestellten Mannichaften gu beruduchtigen, nicht aber ben großen Berluft an Arbeitofraften, ben bae Lant, und gerabe Das platte gant, bas ben haupttheil ber Urmer liefert und wo fich bie entzogenen Arbeitofrafte nicht fo leicht erfegen laffen, baburd erleibet. Diesen Schritt bes Ber n v. Patow, glaubte man, hatten bie vier barten Jahre gut gemacht, in welchen bie landberolferung ben Arbeits= mangel erlitten und auch laut und febmerglich beflagt bat. Manche glaubten beshalb, Die Regierung warte nur auf eine gunftige Geles genheit, um einzulenken, obne ihrer Autoritat etwas zu vergeben. Dieje hoffnung ift, wie gesagt, ganzlich geschwunden; man erwertet nicht mehr, daß bie Regierung in diesem Augenblid in ber Militarfrage entgegentommen werbe, und man benft noch viel weniger baran, daß die Abgeordneten fich ju einem Rachgeben bestimmen laffen werden, welches nach ibrer Renntniß des Landes mit ihrem Gemiffen nicht ju vereinen ift. Der Moment, Dicfe Frage und bamit die Bubgetfrage auszutragen, ift alfo noch nicht gefommen und bas Abgeordnetenhaus vermag, wenn es ficht nicht vom ganbe trennen will, am wenigsten erwas ju thun, um ihn bers beizuführen. Erwartungen diefer Art werden auch gar nicht ausgesprocen. Erwartet aber

einnere fich bei berieng Geruchte Unmillinelle

wird im Lande, daß das Abgeordnetenhaus, wie es auch seine sonstigen Arbeiten erledigen mag, die Beschwerden und Klagen über die Berwaltung, über die Rechtspflege, über die Stenerlaft n. s. w. aussührlich und deutlich zur Sprache bringt, und sich nicht blos bamit bes gnugt, sie dem Minister anzuzeigen, sondern sich und das Land auch über den Weg klar macht, auf dem kunftig, wenn derartige Beränderungen in unserer Gesetzebung mögtich sind, diesen Uebeiständen auf dem Wege der Geschgebung, d. b. der vollständigen Umgestaltung unseres Verwaltungs- und Justizwesens abzuhelfen ift.

## Vom Landtage.

Albaevrdnetenhaus. 3meite Gigung vem 17. 3an. Der Dimi ertifd ift unbejest. Bei ber Wahl bes Prafidenten erbalt Grabow 192 und v. b. Sendt 24 Stimmen. Grabem bankt fur bas bemährte Bertrauen und veripricht gemiffenhatte und parteilofe gubrung Des Umtes. Das Tuftere im letten Sabre vor ber Rammer und dem Lande aufgerollte Bilb über bie Lage im Innern fei feitbem noch mehr verfinitert. Grabem erinnert an die Bormurje, welche bie Regierung in ber Schlugrebe im vorigen Sahre bem Saufe madie. Sierdurch ermutbigt, magte bie Regierungspreff unbela ftigt ihre leibenschaftevollen Beschuldigungen; Geifiliche fogar batten unberufene Schritte ber magloiesten Ueberhebung gegen ben zweiten ber gleichberechtigten geleggebenben Saftoren bes Ctaates gethan. Dagegen fet das Abgeordnes tenfeft in Roln fogar burch bewaffnete Sand verboten. Der Berfaffungerouflift fei ohne Berfdulben bee Abgeordnetenhaufes dronifd geworben. Ungeachtet ber in ber Allert ochften Berordnung vom 19. Marg 1858 und vom 17. Dezember 1859 verbeifenen Berjaffunge: reformen fei ber politifche Theil ber Befetgebung ganglich jum Stillftand gebracht. Mur bas Berrenhans fei im Berordnungsmege ende giltig vermehrt. Bergeblich bofft bas Land auf Befege betr. Die Minifter Berautworteide feit und bie Oberrechnungsfammer, vergeblich auf eme liberale Unterrichtes, Bewerbes, Rreid. und Provingial-Dronung. Die Verwaltung ift ber freifinnigen Grundfate ganglich entfleibet. Dies bezeugen Die Magregelungen der freifinnigen Beitungen, Bereine, Berfammlungen und Beamten. Das preußische Bolf und feine Bertreter werben niemals Die unleugbare Mabrheit verleugnen, ban bas materielle Ctaate: wohl und Die außere Giderheit junadift Die rudhaltlofe Anerkennung und Die gemiffenbaite Gefüllung bes beschworenen öffentlichen Rechtes Rur bie auf biefe Babrheit gegruns bete Freiheit wird burch Achtung bet allein burd bie höhern beutiden Intereffen beidrant ten Gelbfibeftimmungerechte ber beutiden Bruberftamme zu moralifden Groberungen und gur befriedigenden Lofung ber ichlesmig holneinischen Frage und mit ihr jur bundebftaatliden Ginis gung Deutschlands führen. Doge Preufen in Erfüllung feines beutfchen Berufes einen fole den freien Entwidelungegang unverweilt einschlagen, che es burd Defterreich überheit und ehe es zu spat ift. Dann wird Dentschlands dereinstige versassungemäßige Berteiung eine große Zukunft unseres Baterlandes irendigen Herzens in den mächtigen Handen unserer Rosnige gesichert sehen. Dies ist mein Wuntch.

Bu Biceptafidenten werden barauf bie Abg, v. Unruh und v. Bodim Dolffs mit gew. ger Majorität wieder gewählt. Sie nehmen bankend an.

Der Abgeordnete v. d. Hepte vrotestirt Namens der Minorität gegen die Rede des Prafidenten, welche nur im Sinne ter Majorität abgesaßt sei. Prafident Grabow erwidert, er glaube auch im Sinne der Minorität gesprochen zu haben. Der Prafident muffe für die außerhalb angegriffene Chie des Fauses eintreten.

Aldtann nahm das Abgeordnetenhaus faft einflimmig ben Antrag Imifens, betreffenb bie Aufbebung bes Strafreifahrens gegen ben Abg. v. d. Leeben, an.

Dritte Sibung vom 19. Januar. 2m Ministertiich: v. Bobelichn ingb und Graf Iben-Der Prafident eröffnet tie Eining um 12 Uhr 15 Min. mit geschäftlichen Mittheis lungen. Die Fach . Commiffion, zu tenen Die Mitgliederwahl um 10 Uhr in ten Abtheilungen flatigefunden, haben fich fonflituirt. 21ns ben übrigen geschäftlichen Mittheilungen wollen mir hervorheben: ein Schreiben bee 21bg. Dr. Jacoln, werin berfelbe feine Saft anzeigt. Der Brafident erflart, bag unter Diefen Umftanben Dr. Zacoly ale entschuldigt angeschen werden tonne. — Der Zuftigmmifter hat bem Profitoum angezeigt, bag er ben Beidlug bes Saufes von ber vorigen Sigung wegen ber Sigirung ber Unterindung gegen ben 21bg. v. b. Leeben fofort bem Appellationegericht gu Breslau mitgetheilt habe. - Ferner ift eine Angahl von Telegrammen und Careiben von politischen Rorperichaften beim Praficium eingegangen. - Ben Dem Abg. Dr. Birdow ift jolgender Antrag eingebracht worben: zu erflaren, "bie von bem Ministerpräsidenten in der Eroffnur gorede im Ramen der Regierung abgegebene Erflarung über die Bereinigung bee Berzogthums Lauens burg mit ber Krone Breugens miberfpricht beutlichen Beflimmungen ber preufuschen Berfaffung. Das Saus ber Abgeorducten eiflart Daber jede Bereinigung von Lauenburg mit ber Rrone Preugens fo lange ale rechteungiltig, ale bie Bustimmung tes preugischen Landrages nicht erfolgt ift." Dr. Birdem befürworter feinen Antrag in furgen Worten und bitet, denielben einer befonderen Rommiffion von 14 Mitgliedern gut überweisen. Das Saus ift bamit einverstanden. — Bon tem Abg. Dr. Beder (Dorimund) ift folgender Untrag, genugend unterflutt, eingebracht worcen: ju beichließen: ben Bertrag, betreffend Aufhebung ber bem Staate guftehenben Amortifation ber Coln. Deindener-Gefenbahnatuen, nach feiner Beriaffungsmäßigfeit zu prufen. - Auch Diefer Antrag mird einer besonderen Commission von 17 Mit-Birdow if ber Antrag auf Musfepung Des

Strafverfahrens gegen ben Abg. Dr. Freje (Minden) und von den Abg. Trhrn. v. Soverbed auf Aussehung des gegen den Abg. Dr. Buning ichwebenden Strafverfahrens eingebracht; beide Untrage werden gur Schlußberathung gr= langen und ift ber abg. Agmann, ba ber abg. Robben wegen feines franklichen Buftandes gebeten, ibn ju bispenfiren, jum Referenten ernannt. - Es erhalt nunmebr bas Bort: ber Finangminifter o. Bodelidwingh: In Folge einen Bejet . Entwurf, betreffend ben Staatsbaushalts: Etat pro 1866 vor. Es find Darin Die Ginnahmen veranschlagt auf 157,237,199 Iblr. (Bewegung), Die Ausgaben auf 157,237,199 Thir., barunter 9,304,956 Intr. an emmaligen Musgaben. — 3ch glaube, bag es das Daus und au . das Land intereffiren wurde, wenn ich einige Bahlen aus bem Entwurfe mittheile im Bergleiche zu bem vorjährigen Etat. Der Diesjahrige Etat ichließt erkanve der hobenzollernichen Lande mit 156,973,770 Thir., aljo mit einem Diebr von 6,534,996 Iblen, gegen das Vorjahr ab, und nach Abzug der nothwen-Digen Betriebs. und Erhebungofoften mit einem Rettomehr von 3 764,831 Ihr. Dieje Summe besticht aus Mehrüberiduffen, 3. B. durch Mus-nugung ber Forften 1,174,332 Thir, bei Berg, und Butten - Berwaltung burch größere Musbeute 503,641 Thir., durch Intraden bei ber Roln-Mindener Bahn 1,735,940 Thir. Diefen Diefen Mehreinnahmen fteben Minderuberfchuffe und Mindereinnahmen entgegen, immer im Ber-gleiche jum Borjahre, welche theils burch bie Sandelsvertrage, Ermäßigung ber Bolle und Sarife, Aufhebung ber Ucbergangesteuer und Steuer von inländischen Meine entftehen, aber burch andere Mehreinnahmen bei ben indiretten Steuern bis auf 188,380 Thater gegedt find. Bei ber allgemeinen Raffenverwaltung fellt fich ein Minus von 361,236 Thirn., bei der Telegraphen Berwaltung ein Minus von 146,040 Thirn. heraus. Nach Abrechnung aller Aus. falle ergiebt fich das Mehr von 3,604,834 Tha: tern und rechnet man die Uebericbuffe an Einnahmen, fowie Die Erfparniffe bei ben Muegaben hingu, jo bleibt an Dedungsmitteln Die Summe von 4,374,423 Thirn., worüber bei den einzelnen Berwaltungen Disponirt worden ift, 3. B. für Aufbefferung von Gehaltern. Unter ten ertraordinaren Ausgaben befinden unter ben ertrabromaren Ausgaben beinven fich 100,000 Thaler als erste Rate für die Uebersteckung ze. Der Porzellaumanmaktur, 950,000 Thir. für das Kriegsmunsterium zu Festungsbauten, Beschaffung von Geschügen, Munition z. Der Minister übergiebt den Etat nebft Anlagen. Ueber die aeschäftliche Behand-Ueber Die geschäftliche Beband. neoft Unlagen. lung entfieht eine lange Debatte.

Praf. Grabom idlagt vor, ben Budgetgesetzentwurf wie gewöhnlich ber Budgetfom-mision zu übermeisen. - Abg. Twesten beantragt, über die geschäftliche Behandlung bedfelben erft Beidlug ju faffen, naddem bas gans von ten Berlagen Einsicht genommen haben werde. Er wünscht beschalb Bertagung des Beschusses auf einige Tage. Dem Bornblage bes Prassonten schließen fich m die Mon. Dieter rath, Stavenhagen, Bodum Dolffs, Reichen-fperger, Baloed, mabrend fur Tweften's Umrag Die Berren v. Bennig und Dr. Lowe fich erflaren. Dierauf erklaut Abg. Twesten: Ich ziehe jest ben Breagung zu urag jurust und fielle nun-mehr den Antrag, das Bidget zunachst nach 28. 16 und 17 üpzerer Geschaftsordnung in einer Borbergichung im ganzen Hause in Gro-

magning zu nichten unterftußt beir Untrag. Rieg. Dr. Bulbed: M. D. Gie felfen bon wie verichiere ein Gendtopunkten ans eine Den bon wie verichiere ein Gendtopunkten ans eine Borberathung bes Buonets emp v. len werben funn. Die Die Brberathung über bas Biroget felbli ficitfinden i. f. fit nartirlich mit brefem Antreg nicht gemeint, benn wir mußten uns fonft auf eine Debatte einloffen, ohne eigentlich

ju miffen, werüber wir bebattiren. Der Abg. Tweften hat jur Begrundung feines Untrags ein Bild unferre traurigen Lage, bas ich gewiß nicht abschwachen will, vor und aufgerollt und und die vorgekommenen Berfaffungeverlegungen noch einmal vorgeführt. Da nun aber ber Rern bes Confliftes, in dem wir neben, darin liegt, bag Jahre lang Ausgaben geleiftet wurden, Die von bem Abgeordnetenhaufe austrude lich abgesett maren, fo ift mir nicht recht flar, mas in biefer Begiehung noch jur Renntrig bes Bottes gebracht werden foll. Wer in Diefem Bunfte jest noch nicht flar fieht, an beffen Berftandnip mußte ich fur immer verzweifeln (lebhafte Buftimmung!), und ich glaube in ber That, day man uberall flir fieht, natürlich mit Muonahme berer, Die auf bem jendal:abjolutis ftijden Ctandpunfte fleben und Doch Dabei eine Rammer haben wollen (Ruf: "fehr richtig!")

Abg. Dr. Lowe (Bochum): Meine Berren! Man fann mit bem Abgeordneten Walbed über Die politischen Fragen jonft volltommen übereinstummen und wird fich boch im Widerspruch mit ihm die Frage vorlegen muis jen, ob nicht ber Angeiblid gefommen fei, baß eine andere Behandlung bes Bargets Blat greifen muß. Wir fteben am Schluffe Der Les gislaturperiode und haben unferen Wahlern gegenüber unfer Teftament zu machen; wir baben zu erklären, mas wir mit unferem Manbat angejangen und in diefen 3 Jahren geleiftet baben. Bir baben alfo bie Pflicht, auch ben Schein zu vermeiden, als ob wir noch in regelmäßigen Buftanden lebten, wir muffen ben Wahlern jagen, daß wir in den Finangange. legenheiten jest eine geringere Barantie haben, ale unter bem abseluten Staate.

Abg. Schuige Delisit: 3d meine, wir verruden Die Stellung unferer Budgerfommij. fion, wenn wir der Budget. Commiffion obne Weiteres unter den obwaltenden Umftanden Die Bejegvorlage übergeben. Dieje Commiffion ift eine Fachtommiffion, eine technische Commiffion. Bermerfen Sie baber, meine Berren, die Debatte im Saufe nicht : 3hre Budgetfommiffion fteht aledann auf einem viel flariren Ctand. vunfte.

Abg. v. Fortenbed fpricht ebenfalls für ben Twestenschen Amtrog.

Abr. Graf Schwerin wendet fich gegen

ben Untrag bes 20g. Emeften.

Albg. Gneift fpricht fic gleichfalls gegen ben Tweftenf ben Antrag aus und bemerit, bag aus Brunden ber Berechtigfeit einem folchen prajubreiellen Untrage nicht Folge zu geben fci.

Der Schlaß ber Debatie wird beautragt und angenommen. Banachit wird ber Tweffen? fibe Untrag mit febr großer Majo itat permorjen und darauf der Bejegenmurf über ben Staatshaushaltertat ber Bubgetfommiffion überwielen.

Der Finangminifter legt ben Bertrag gwie ichen Breußen und dem Herzogthum Anhalt behufe Aufding bes letteren an ben Bellvertrag; feiner ten Bertrag gwifden Preugen und Bur mburg wegen bes Anfdluffes des letteren an ben Bellvertrag, und endlich einen gleichen Bertrag gwiften Preufen it. und Bremen vor. Das Bans beichließt auf Untrag Des Minifters, über Die Be trage in Die Stlugberathung eingutreten. - Der Banbelominifter überceicht ben handels Berirag mer Grahen und ben Schiff. fabrie-Bertrag mit England und beantragt, biefelben ben Mommisconen für Sandel und fui Brunnen in noerweifen Gerier überreicht ber Mimifer einen Gundurf, betreffend Die Geftiete jimg bes Medigmal Gereichts. Die erfteren beiden 24 ctrage m roen bei bon bem Minifter großen Roden fibnen überwiefen. Der britte Guttauf foll een gebrudt werden, ebe uber feine gentraftliche Behandlung befchloffen wirt. - Soliegud wied bie Wahl bes Abg. Biidbach iffe giftig erfiart und nin 21/2 Uhr Die Sigung gefchloffen. - Natite Sig. Dienftag.

# Deutschland.

Berlin. Die geftrige Plenarfigung bes Abgeordnetenhauses hat etfullt, mas icon Die vorbereitenden Sigungen ber beiben großen liberalen Fraftionen vorausschen liegen. Das Sand hat einfach die Berathung bes Budgets in der bisherigen Form befcbloffen. Bon Geiten ber Forticbrittspartei find Untrage auf Un. nullirung ber Roniglichen Berordnung in Betreff ber Unnectirung Lauenburgs und bes Bertrages mit der Colu-Mindener-Gifenbahn-Aftien. Bejellichaft gestellt worben. Untrage auf geit. weilige Aufhebung bes ftrafgerichtlichen Berfahrens gegen Bolfsvertreter, Die auch außerhalb bei Rammer burch Die Preffe ihren Stand. punft pertreten haben und beshalb in Unflageftand verfest find eingebracht worben in Betreff ber Abgeordneten Dr. v. b. Leeben, Dr. Grefe und Dr. Luning. Johann Jacobi, ber allbemabrie Bortampfer preußifden Berfaffange. rechts, bat tem Saufe angegeigt, bag er nicht in ber Lage fei, feinen Gig in ber Bollevertretting einzunchmen, weil er in biefem Mugenblid noch in ber Abbugung einer secomonat. lichen Baft b griffen fei. Der Gegenstant, wegen beffen er verurtheilt worden, mar befanntlich feine berühmte Rebe vor ben Wahlmannern feines Wahlbeurls am Schluffe ber vergangenen Scifion.

Mitona, 20. Januar. Gegen ben Rebatteur Man ift eine neue Untersuchung in Derleberg angestrengt worden und Die Borladung auf den 26. Januar anberaumt; im Falle Des Busbleibens ift zwangeweife Bestellung angebrobt. Da ber Dberftaatsamwalt gegen Die frühere Freifpredung Des Berieberger Rreis-gerichts appellert hat, fo ift in zweiter Inftang Die Berffandlung wegen Majeftatebeleidigung por bem Berliner Rammergericht auf ben 23ften

Januar angejeht worden.

Und Wien wird eine Rachricht verbreitet, welche au bas gespannte Berbaltnig ber beiden Mitbenger ein greiles Licht wirft. Man benit namlich trop bee befannten Erlaffes bee herrn v. Gableng immer noch an bie Ginberufung ber holfteinichen Stante. Das Biener Cabinet ift, - fo febreiben Die Diffifofen, aber freilich nicht die Difficiellen! - nicht gewillt, bas Bergogihum Solften vielleicht noch jahrelang ohne die Mitwirfung ber gefeglichen gandesvertretung zu regieren. 218 einen vorzüglichen Grund bafur, bag die Berufung ber Stände baldigft erfolgen werde, giebt man an: Defterreich beabsichtige burch biefen Schritt, bas Gerücht zu umerbruden, daß es Solftem ausjauge.

#### Frankreich.

Baris, 17. Jan. Bon den Muslaffun. gen ber hienigen Blatter über Die Bismard'iche Eröffnungerebe ift bieber nur Die bes Sofblat. tes, ber "France", von einiger Bedeutung. Liefelbe findet aus der Rede heraus, daß Gr. Bismard bei aller Rührigfeit "durch die Betbaltniffe fich gezwungen finde, auf balben Bege fteben gu bleiben, ba fich Defterreich nach Ga. ftein mehr zugeknöpft, als sympathifch gegen bie preußischen Aniprube erwiefen habe." Die "France" findet überhaupt, bag "in Breu-Bend auswärtiger Politif ficbibar ein Stillfand eingetreten fei: man vertage bie Bragen, weil man fie gu lofen nicht vermochte." In Diefen Beiten liegt ein Ungeichen mehr, bag bie 2Sefts machte fich um Die Frage ber Bergogibumer wieder mehr zu befümmern anfangen und Die Die in folden Angaben fonft porfichtige "Inbepend." jugt einen neuen Beweis baffir bingu. indem fie ergablt, Die beiden Rationalitäten in Schledwig feien einig geworben hinlichtlich ber Befampfung eines Musichuffes an Preugen und ber Berbeijugung einer Bolfsabstimmung und die Weilmächte feien bamit einverftanben. erinnert fich bei Diefem Gerüchte unwillfürlich

baran, mit welcher Heftigleit vor etlichen Boden die Breußischen Blatter in Schleswig es in Abrede ftellten, daß ein Befuch des alten Hansen-Grumbye in Nordichleswig, dem man bamals ähnliche Motive unterlegte, ja von Erfolg sein könne. In Berlin scheint man jedenfalls das Bedürsuß zu suhlen, gerade in diefer Frage eine frästigere Vertretung, als bisber, am Kaiserlichen Hofe zu bestigen und so in dem hier die Nachricht verbreitet, herr v. Scheel-Plessen werde demnächst den Gr. Goly abzulösen kommen.

Das photparaphitme Arelier

#### Spanien.

Das Schweigen über Brim wird immer euriofer, ja man fangt bereits an, Diefe ftereompe Furcht beffelben fur eine einfache Revolutionirung des landes durch benfelben gu hal-ten, nachdem Madrid und Barcelona fich auf bas Warren verlegt haben. Es ift befannt, bag reiche Gutebefiger in ber Sierra Dlo ena bort bereits den Aufstand organifirt haben. Go ift nun wohl möglich, daß bie Bewegung Brims nach bem Guben gut feinen anbern Bwed bat, ale Diefe Brovingen jum Centrum ju nehmen. Much in Catalonien fpuft ce wieder ftarter, wie jest felbft der "Moniteur" in einer Depeiche verrath, worin die landedubliche allgemeine Ruhe gemelbet, jedoch bingugefügt wird: "Inbeg tommen eiliche bewaffnete Menschen in ber Gegend von Rens jum Boricein, Die Drbnung ward aber in der Broving Tarragona nicht geftort; die Eruppenbewegungen bauern Much wird Catalonien von mobilen Colounen burchzogen, um ce im Baume gu halten. In Barcelona beichranft man fich porläufig auf paffiven Biberftanb, ba ber Bemegungs, Ausichuß Weifung ertheitt haben foll, burd poreitiges Losbrechen nicht Alles auf's Spiel zu jegen. Der Chef der Mojos De Es. enaden, der Polizei-Milig, Die auf bas Bolf icos, wird, mo er in Raffechaufern u. f. w. ericheint, wie ein Ansfäsiger gemieben, und Die Leute treten fo lange auf Die Strafe, bis ber wirth ihn ehrerbictigft hinauscomplimentirt

# Lokales und Provinzielles.

Inowractam, lleber die Ausführung bes Eigenbahnproj cies Pofen-Thorn verlauter jeht, daß der Berwaltungsrath dieser Bahn mit der Londoner "Universal Banfing Corporation" dieser Tage zu Berlin ein lleberentofluchen abges vlossen hat. Nach demselben ivll besagte Gesellschaft gehalten sein, den Bau der Linie Posen: Thorn in 4 Jahren, und dann in den folgenden 2 Jahren die Zweighahn Inowractam. Bromberg auszusühren, jestoch unter der Bedingung, daß die Kreise den Brund und Boden mentgeltlich bergeben und der Staat eine Subvention gewährt.

Das Polizeis Prafidium macht auf Die bringende Nothwendigfeit aufmerkam, Die auf ber Rudfeite mit einem Ueberdruck versegenen Jehn-Thaler. Banknoten einer genauen Prufung ju unterwerien, da neuerdings Nachbildungen berfelben haufiger zum Borjchein gekommen feien.

Aus Polen. Die Bauern, welche bisber von Abgaben nichts wußten, da die Grundbern sammtliche Lasten zu tragen hauen, wunbern sich nicht wenig über die vielerlei Steuern,
bie man jest anfängt, von ihnen zu jordern,
dißer der Grund-, Klassen- und Kommunalkeuer werden sie nun auch die Feuerverst beungsbeiträge noch zu zahlen haben, da nach
bem Entwurf der Grundsäbe zu einer allzemet
ken Feuersocietät jedes Gebände, das den Writbon 20 Mubel erreicht, versichert werden muß.
Bei der Einrichtung der Regulirima der genrsocietätsangelegenheit, wo die Stade von
flächen Lande getrennt sind, wird nicht, wie
man Ansangs wollte, das Prinzip der Orgen-

feitigfeit maggebend und Die Beitrage von bem größern ober geringern Bedürfnig abhangig fein; vielmehr follen Die Beitrage nach ber Bauart und Feuergefährlichkeit ber gu veritdernden Gebaude fest normirt und fo lange voll bezahlt merden, bis ein bestimmter Rejecber etwaigen Ueberfchuffe ben Berficherten ju Bute tommen und bei Bezahlung der Pramien gleich in Abjug gebracht werben foll. Biele ber Bauern woden von berartigen Berficheran. gen burchaus nichts miffen, wo die Bermaltung Durch Regierungsbeamte gef bieht, ju benen fie in Erinnerung der fruberen Buffande fein Bertrauen haben; fie wollen vielmehr umer fich auf Begenfettigkeit beruhende Societaten unter felbstgewählter, wenn auch unter Regierungsaufficht fiehender Bervaltung grunden und fich fo gegen Teuericaben fichern.

Daß die Regierung barauf nicht eingehen, sondern bei ihrem Bornehmen beharren werde, ift wohl nicht zweifelhaft. Dagegen will sie nichts digegen haben, daß neben der Landesfeuersocietat auch noch Peivatgesellschaften nach gesehlichen Normen bestehen, und bei diefen Gebauden, wenn sie wenigstens mit dem Minismum von 20 Rubeln bei jener versichert find,

verfichert werben.

Thorn. Die Kennzeichen ber fasichen ruffischen Banknoten im Werthe von 5 Rubel und nach Mittheilung des Herrn Courtier Simonsohn folgende:

1) das Bapier ber falicen ift ftarter als

bas ber achten,

2) find die vier runden Ansläufer (bie fosgenannten Rnöpfe) der beiden halbfreidsormigen Randverzierungen auf den falfchen Banknoten ebenfo dunkelblau gefarbt wie die Randverzierungen, mahrend dieselben auf den achten ganz hellblau find. Dieses ift das weientlichfte Rennszeichen der falichen Banknoten,

3) bas langs bes oberen Randes ber achten Banknoten ausgeführte Wafferzeichen ift deutlich ju feben, auf ben falfchen bagegen kaum

erfennbar

— Die Sandelskammer hat auf ihr Gejuch, betreffend die Beschlagnahme falider rusfischer Banknoten, vom 18. d. den Bescheid erhalten, daß besagtes Gesuch den Königl. Ministerien der Jufiz und des Janern zur ressortmäßigen Beranlassung abgegeben worden ift.

Infterburg. Um 15. Januar hat insfolge einer Denunciation die Po'izei in dem Hause einer bier angeschenen Familie einen Berwandten der lehtern in einer duftern Kamsmer, ganz abgeschlossen von der menschlichen Gesellschaft, vorgefunden. Der Mann, ein Greis von 61 Jahren, ift tieffunig und fieht gräßlich aus. Bierzehn Jahre hat er in diestem Raume zugebracht. Die Lebensbedurfause sind ihm, wie man hört, reichlich verabsolgt worden, und es soll dieses zurückgezogene Leben sein Bunsch gewesen sein. Augenblidlich bestindet er sich im hiesigen Krankenhause.

Aus Goldap wird von einer neuen und eigenthümlichen Anweidung des Bestätigungs. rechts der Regierung bei Kommunalwahlen ber richtet. Der dort neu gewahlte Bürgermeister Weltermann namlich soll unt probeweise, auf 6 Monate, bestätigt worden sein.

#### Des aften Felde und Baldmannes Dung: und Denksteine.

In gefundem Menidenverstande löstid dargestellt von r. 28 Fr.

1. Wie zum Ariegiübren nobmals Geld, Gelb und Geid gebort, so erfordert der Alder bau Dunger. Dunger und nochmals Dünger. Kur ben Landwirth bandeit es fich jedoch barum, zu wissen, wilh b Maaß von Dunger ift erforebeilt fünd zugleich genügend, um den Alder in enstauter Produktionstraft zu erhalten, denn der Dunger in B tereberapital und barf weber in zu geringen Mange angewend 1, no b ver-

geudet werden. Da giebt es nun einen fehr einkachen und durch lange Erfahrung bewährten Sab, und der heißt: Halle mindestens zwei Centner lebendes Inventarium pro Morgen besjenigen Landes, das du unter dem Pfluge haft, streue gut und bringe einen erprodten Fruchtwechsel zur Anwendung.

ber Bulden Halver von der and autore in

Das flingt schr einsach - indeffen bie Bahrheit ift nun einmal fehr einsacher Raiur.

2. Nachbar Schutze jagt: Meine Ruh giebt täglich 9 Duart Mich pro Tag, wäherend Nachbar Müller, ber doch auch nicht ohne ist und den besten Klee bat, nur 7 Duart producirt. Darüber entbrennt lichtlohe Feindschaft zwischen Beiden, und Müller ichtt Schutze einen Humbugmacher. Es geht aber Alles mit rechten Dingen zu: Schutze's Kah wiegt 900 Pfund und Muller's Ruh ist nur 700 Pfund schwer — jeder von ihnen gewinnt pro Centner Kuhzewicht durch ch uttlich ein Duart Milch pro Tag — und das ist die Moral von der

Weichichte.

3. Der alte Feldmann hatte nur ein kleines Gutchen — aber eine feine Witterung — beswegen hielt er diefRase immer auf den Erdboden gerichtet — seine Nachbarn aber hatten sammlich große Guter und trugen die Naien hoch. Sie trieben große Rindviche, Pserde, und auch Schweinezucht, wahrend der alte Feldmann sich hauptsachlich mit der Schafzucht beschaftigte. Dabei brachte er nach und nach sein Schaschen ins Trodene, und nun sam er auf den Gedanken, auch ein großes Gut haben zu wollen. Aber woher nehmen und nicht siehlen? In der Nachbarzchaft wollte ihm Niemand etwas ablassen, und von seinem Hose wollte er nicht herunter. — Indessen, wie schon gesagt, der alte Feldmann hatte eine feine Witterung und hielt die Nase immer auf die Erde gerichtet.

Das führte ihn denn quiegt auf bie Entbedung, daß unter der Pflugsohle auch noch Grund und Boden sei. Et, dachte er, wenn du dein Gatchen nicht in der Breite vergrößern kannt, so geht du in die Tiefe. Gedacht, gesthan. Er ließ jedes Jahr einen Boll nefer pfligen bis er zuleht seinen Acker um das Dreisache vergrößert hatie. — Berstanden?

4. Wie der Menich nur dann seine Leisstungsfähigkeit entwideln kann, wenn er genüsgend und augemessen genährt wird, so auch das Thier, und so auch der Ader. Ueberalt wird die Leiftungstähigkeit in demselben Grade reducirt als die Ernährung eine ungenügende und unpassende ist. Mangelhaite Ernährung ist eine Art Töötung der Frucht im Mutter-leibe — ebenso verderblich und verabscheuungswürdig.

Ein Gut, bas nicht confiant in fraftigem Dungerzustande gehalten wird, ift eine ebenso traurige Ericheinung wie ein halbverhungerted Bierd. Sich auf einem zum Gerippe abgemagerten Pferde sehen zu laffen, erlaubt der Unstand nicht — bas Schamgefühl emport sich bagegen. Dagegen sint Mancher auf einem Guidgerrippe und — icant sich nicht.

5. In nenerer Zeit ift es vielfach noths wendig und üblich geworden, neben dem Stalldunger natürliche und fünstliche Gulisdunger zur Anwendung zu bringen und so ben Boden ihr die Pflingennahrungsnoffe, die ihm durch dem Berfauf tandwirtsichaftlicher Produkte entsgigen werden, durch Cinsuhr von außen zu entsschädigen. Das ift sedensalls ein großer Fortsschritt. Dabei ift aber wohl zu erwägen, daß in Stallbunger allein die sämmtlichen Pflanzennahrungsstoffe entbaten find, während die Sulisdunger immer dur einzelne dieser Stoffe enthalten. Dierand folgt, daß die einsenige Anwendung die Huftschanger, d. h. Knochenmeht allein Kali allein i f. w., wie sie großerentheils ublich, eitel Studwerk ift.

6. Der landwirtbichaftlite Gewerbebetrieb erfordert, mie jeder andere, außer bem Anlage-Capital nod ein Betriebs-Capital, und von

ber Bulanglichfeit bes Betriebe-Capitale ift bie Mentabilitat bes Unlage Capitale abhangig. Darum, wer du feieft, großer oder fremer Grundbefiger, wenn Du das Deinige ju Raite halten, b. h. ein guter Birth fein willft, bann fiebe dich wohl vor, daß du das angemeffene Betriebe Capital haft. - Gine Wirtigdaft, Der es baran fehlt, ift eine foled te Birthicaft. (Landin G .- 21.)

> Auflösung bee Rathfele in Dro. 6 " Che".

# Anzeigen.

Mannerturn=Verein. Mittwoch, den 24. d Mts. Abende 8 Hhr:

Bortrag Des Dberlehrers weren Schmitt im Bailing'ichen Lokale. Ueber Glectricitat.

Der Borftand.

Mein in Day bei Etrzelno gelegenes Rruggrundstück 200

mit 21/2 Morgen Aderland beabsichtige ich, aus freier Sand zu verfauten.

Galici, Badermeifter. Huf bem Dominium Janowice ift frijcher

## Thomothee: Taamen jum Berfauf.

Gutes Gerchaft! Ber mindeftene ofto Thaler ficher antegen will, um bamit jahrlich ca. 20% ju verdienen, beliebe nich gefälligft franco an ben Budbrudereibefiger herrn 28. Nothe in Bromterg ju wenden

Eine kleine hubsche Besitzung auf tem Lante (wenig Aderl.) jahrlich eirea 1000 Thaler einbring. joll fefort 4000 Thir. verfauft merden. Aldr. fig. 40 21dr. sig. 4000 in der Erped. d. Bl. abzugeben.

Cett bem 1. Detober v. 3. habe ich die biefige Canger'iche Brauerei pachtlich übernommen, und verfause jest, nach gehöriger Instandsetung berselben wodentlich zwei Mal Donnerstag und Freitag, einf. Jungbier, sowohl in Connen a 100 Ert. mit 2 Ihr. 20 Egr. ale auch in fleineren Quontitaten bas berl. Quart mit 1 Egr. 2luch halte ich ftete vorräthig gut abgegorenee bopp. 26cif: bier fofort auf Blaiden zu gieben, und vertaufe Die Zonne mit 5 Thir, und in fleineren Quantitaten bas berliner Quart mit 1 Egr. 8 Br. Jeden Donnerftag und Freitag find frijche Erebern zu verfaufen.

Inowraclaw, im Januar 1866.

A. Hendryock.

Gin febr schöner zweifahriger Ayrchire-Bulle ift in Rojewo zu verlaufen.

Pränumerationen auf den Jahrgang 1866 ber vereinigten

# Frauendorfer Blätter

herausgegeben von der praftiichen Gartenbangesellschaft in Beyern redigirt von

Eugen Fürst in Frauendorf fönnen täglich bei allen lobl. Postanstalten und Buchhandlungen tes In- und Auslandes geleiftet werben. Bie allgemein befannt, zeichnen fich bie vereinigten Frauendorfer Blatter burch außerordentliche Auglichkeit, Mannigfaltigkeit und Reuheit ihrer, alle Zweige bes Gartenbaues, Der Obstbaumzucht, Des Weinbaues, Der Haus- und Landwirthschaft umfaffenden Mittheilungen aus, und enthalten zugleich eine

kleine Gewerbe-Zeitung

und ein reiches pitantes Feuilleton. Jebe Boche ericheint eine begenftarte Rummer. Preis halbjabrlich nur 22 Egr., im Buchhandel gangjahrlich nur 1 Thir. 15 Ggr. Much fur das Jahr 1866 fommen an die gangjährigen (aber nur an diese) Abonnenten

Prämien

im annabernden Werthe ber Beitidrift jur Bertheilung, welche jeden Empfanger burch gwede

mäßiges Urrangement überrajchen werden.

Für den neuen Jahrgang find diefe Pramien noch viel reichhaltiger gufammengestellt, ale es fruherhin je der Fall; war, und gwar bestehen dieselben aus ebenjo werthvollen, ale intereffanten Camen-Artifeln in nicht weniger denn 15 bis 18 Piecen worunter g. B.

1) Andropagon giganteus riefige Freiland-pflange mit 2 bis 3 Glien langen Salmen, prachivoll. 2) Reue 2 bis 3 Fuß hohe flart verzweigte Ricien. ober Baum. Commer-Levfo. jen, das Chonfte und Auffallendfte, was es bis heute in Levfojen giebt. 3) Reue Biftoria Riefen-Aftern mit folloffalen Scheiben, sehr gefüllt, ungemein gerlich gebaut. 4) Reue ge-franzte Riefen-Reiten aus Japan sur's freie Land, im ersten Jahre blühend und von einer bewunderungewürtigen Bracht und Abwechelung Des Farbenspiels. 5) Urnftabier pergament. weiße, verbefferte Riefenichlangengurfe, mehrmale preisgefront, mit vollfommen glatter Schale, blendendweißer Farbe, Die fich bis gur Reife bale, ungewöhnlicher Starfe und einer Lange von 2 Fug. Benig ranfent, fruh- und volltragent. 6) Riefen Speife-Rurbiffe aus Cut amerifa (Balparaifo), erreichen in gutem Boben bei 200 Pfund Gewicht, find herrlich colo rire und im jungen Buffand belieat jum Speifen. 7) Reuer blaggelber Riefen-Ropffalat mit enorm großem haupte, belifat, ebenfo gut jum Treiben wie furd Freie geeignet, schließt gar nicht. 8) Reuer Riefen-Mettig aus Impan, wird 2 Fuß lang, erstaunenewerthe Corte unt mehr Anderes. Collte eine Corte vergriffen werden, wird fie burch eine andere gleich aus gezeichnete Sorie erfest.

Bir erwarten von Geite bee P. T. Publifums eine recht ansehnliche Betheiligung am Ubonnement. Ber Diefe Zeitschrift im Buchhandel bestellt, bem fann Die Pramie obne bejondered Abverlangen fogleich als Beilage zur erften Rummer bes neuen Jahrgangs zugestellt

wirden. Dir. 2 enthalt ben

großen Frauendorfer: Samen: und Obstbaum-Ratalog,

auch werben ben erften Rummern Rataloge mehrerer bedeutender Ctabliffements beigelegt. Wegen frankirte Ginfendung von 1 Thl. 21 Egr. pr Grt. an ten geferingten Berlag berfenden wir die fammtlichen Rummern bes Jahrgange 1866 wochentlich mit allen Ratalog und andern Beilagen burd bie Briefpost mittelft Franko.Marken an jete, und deutlich angegebene Moreffe, und ift biefe Bezugeart ale eine besondere rafde und fichere, bereits mehr hundertfach bennige, beftens zu empfehlen.

Indem wir recht vielen Branumerationen in Balbe entgegen feben, befteben wir Franenborf, Poft Bilbhofen in Niederbevern. hochachtungsvollst Beeigg undi haupt-Erpedition ber vereinigten Frauendorfer Blatter. Das photographische Atelier

JULIUS TOLLAS. Inowraciaw und Strzelno, liefert gute Bifitenfarten

12 Stück für nur 1 Chaler.

Nur noch 3 Wochen

bis jur Biehung der Lotterie gur Grundung eines beutiden Kranfenhaufes in Paris.

Preis des Loofes 10 Sgr. Circa 3000 mertbrolle Geminne.

Biehung am 18. Februar 1866. Lovie find zu beziehen burch Die Erp. b. Bl. Die bestellten Looie werden in einigen Tagen verjandt werden.

Cin Braner, welcher mehrere Jabre in den größten Brauereien Thuringens war und jest in einer ber größten Brauereien Berlind ift, fucht eine Gielle ale Braumeifter, unter Chiffre B. Sch., Die in Der Grp. D. 281. abzugeben find.

Meine Riederlage aller Arten

Rant=, Stroh=, und Lehmlatten, jowie Bretter u. Bohlen in allen Dimennonen, Birfen-Nugholy, fchwaches Bauhol; und Rundstangen in ber Erlager Forft vorrathig, empfehle ich gu ben billigften Breifen.

Raphael Schmul, in Pafosć.

Em noch gut erhaltenes

ftebt ju verfaufen. 2Bo? fagt bie Erp. d. Bl.

Schubiner Bairisch Bier

beffer Qualitat, ift bei mir porrathig und merben Bestellungen auch frei ins Saus ausge-führt. Raphael Schmul, in Pafosé.

Gine Parferre: Wohnung, bestehend aus 2 Zimmern etc., ift im Zimmermeifter Boblmann'ichen Saufe am Gnunafiam vom 1. Februar er. ab, ju vermiethen.

in tuchtiger Biegler wird gewünscht. Wo? fagt bie Erv. b. Bl.

#### Sandelebericht

Inowraciam, Den 29. Januar 1866. Dan notirt für

Beigen: gang gefander 127-134pf. 60 bie63 The weniger ausgewachsener 120-125pf. 50 bie 54 The mehr und ftarf anegewadifen 40 bie 45 Thl.

Roggen: 192-127rf. 40 bis 42 E... Gr. Gerfte: helle, fd.were trodene, 30-33 Thi. fendite, dunfle 28 bis 30 Thi, M. Erbfen: trodene Rochwaare 42 -44Thl. feucht

35 bis 40 Thl.

Bafer: frifder 25 Egr. per Scheffel. Rartoffeln: 8 - 10 Egr.

Bromberg, 20. Januar.

Alter Weigen 65 - 67 Ehl. feinfte Qualitat 1 -Thl. über Motia

Frifcher Weigen gang gefunder 62 - 66 Ebl. feinf Analist I Thl. mehr, weniger ausgewachsener 50 — Thl., start ausgewachsener 42 — 50 Thl. Moggen 43—44 Thl.

Epiritus 141, Ehl .

Thorn. Anio des ruffifch-polnifchen Belden. Bel-nifch Papier 2714, pot. Ruffifch Papier 27 pot. Rleib' Conrant 26 pot. Groß Conrant 10-15 pot.

Berlin. 20. Januar.
Negaen still wes 48

Januar 48½ — Friihjahr 483/8 bez Mai-Junt 49½
Epiritus toco 18½/2 by. Januar-Februar 18¾ be Mai-Imi 15²3/24 Juni-Juli 15½ — April-Wai 15¾
Pofener neue 4½ Pfandbriefe 91½ bez.
Umeris. 6% Anleihe p. 1882 70% bez.
Rufsische Bansnoten 78½ bez.

Meigen flon Umfas 50 Laften.

Drud und Berlag bon hermann Engel in Inowracien-